## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 37. Donnerstag, den 12. Februar 1835.

Ungekommene Fremden vom 9. Februar.

Sr. Raufmann Dafgliewicz aus Breichen, I. in Do. 116 Breiteftr .: Br. Raufm. Pinner aus Birnbaum, Sr. Raufm. Cohn aus Wollftein, I, in Do. 20 St. Albert; Gr. Raufm. Malachowsti aus Strzelno, Gr. Pachter Bortowefi aus Paniento, 1. in No. 26 Mallifchei; Sr. Dber-Landes-Gerichte-Refer. Eggert aus Berlin, f. in Do. 99 Salbborf; Sr. Aftuarius Cabanis aus Dfromo, Sr. Guteb. Bech aus Staborowica, I. in Do. 384 Gerberfir.; Br. Guteb. Wittfomefi aus Sanifi, Br. Guteb. v. Grabefi aus Rufiborg, 1. in Do. 391 Gerberftr.; Br. Guteb. v. Rierefi aus Diemierzewo, Fr. Guteb. v. Diegolewefa aus Bothin, Gr. Pachter Schon aus Dzuchy, f. in No. 243 Breslauerftr.; Gr. Pachter Stomiensti aus Gloupon, Br. Pachter v. Radonski aus Chraplewo, I. in No. 1 St. Martin; Br. Guteb. Baron v. Kottwit aus Tuchorga, Sr. Domainen Beamter Rruger aus Bogdanowo, I. in Do. 251 Bredlauerfir.; Die Grn. handelsteute Neumann und Pflaum aus Rawicz, I. in Do. 350 Judenftr.; Gr. Baumeiffer Meyer aus Glogau, Dr. Muhlenbaumeifter Waltegott aus Offgig, Gr. Erbherr v. Jaraczeweff aus Jaraczewo, Gr. Erbherr v. Wilczynski aus Arzyzanowo, Gr. Erbherr v. Wilczynski aus Scaubrow, fr. Erbherr v. Lufomefi aus Starbofemo, fr. Erbherr v. Dripes Bit und Sr. Vartif. v. Kuroweff aus Boborowfo, Sr. Defonom Majemeff aus Rybowo, I. in No. 394 Gerberftr.; Gr. Pachter v. Miastowski aus Pomargany, I in No. 168 Bafferftraße.

Dom to. Sebruar.

Die Hrn. Kaufl. Rahm und Sifermann aus Stettin, Hr. Gutsb. Wolke aus Ciesle, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Gutsb. v. Nadzissewski aus Gratkowo, Hr. Gutsb. v. Wegierski aus Rudek, Hr. Kondukteur Bohm aus Schmiegel, I. in No. 243 Brestauerstr.; die Hrn. Kaufl. Baranski und Jakusiel aus Gnesen, I. in

Do. 33 Wallischei; die hrn. Raufl. Bambach und Tappert and Filebne, I. in No. 26 Wallischei; Gr. Graf v. Dzieduszydi aus Neudorf, I. in No. 384 Gerberfir.; Br. Guteb. v. Sempulowefi aus Gaworzewo, fr. Guteb. Mabring und fr. Adminiftrator Schall aus Dfief, L. in Do. 39't Gerberfir.; Die gen. Solg- Sangler Dorn und Rehler aus Mifufzewo, I. in No. 26 Wallifchei; Gr. Raufm. Rasper aus Filehne, Sr. Raufm. Mengel aus Birnbaum, Sr. Kaufin. Bartheim aus But, Sr. Kaufm. Schoffen aus Rogafen, Sr. Raufm. Michel aus Pinne, I. in Do. 20 St. Abalbert; Fr. Guteb. v. Sfalamofa aus Stryfomo, 1. in Do. 394 Gerberfir. Sr. Lieut. Radece aus Schmiegel, Sr. Guteb v. Sczaniedi aus Boguigen, I. in Do. 1 St. Martin; fr. handelom. Mich aus Krotofdin, fr. handelom. Galo= fdin ans Liffa, fr. handelem. Liffer aus Fordon, 1. in Do. 356 Judenfir.; Br. Dber-Kontrolleur Bahl aus Gofinn, Sr. Probft Bafowicz aus Ptafgfomo, Frau Guteb. v. Jafinefa aus Bitafowice, I. in No. 168 Bafferftr.; fr. Defonomie-Commiffarius v. Michalefi aus Erin, I. in Do. 3 St. Martin.

1) Subhastationspatent. Das, aus einem leeren Bauplate beffebenbe, hierfelbft auf St. Martin sub Do. 213. belegene, ber David Afchichen Concurs-Maffe gehörige Grundftud, welches ge= richtlich auf 7 Rtl. 22 fgr. 6 pf. abge-Schatt worden, foll im Termine Den 21. April 1835 Bormittage um 11 Uhr por unferm Deputirten, Referendarius Saupt, in unferm Partheiengimmer bf= fentlich an ben Meiftbietenben verfauft Rauflustige werben hierdurch eingelaben, in bem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Tare, ber neucfte Sopotheken= schein und die Raufbedingungen tonnen in ber Regiffratur eingesehen werben.

Bugleich werden die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger: Ber; Bar, chemals Raufmann in Frankfurth, 21a= ron Samuel Pulvermacher und die Chefrau des David 21fch, Mamens Breine,

Patent subhastacyiny. Składaiąca się z pustego placu budowy nieruchomość tu na S. Marcinie pod liczbą 213. leżąca, do massy konkursowéy Dawida Asch należąca, która sądownie na 7 Tal. 22 sgr. 6 fen. oceniona została, publicznie naywięcéy daigcemu w terminie na dzień 21. Kwietnia 1835. zrana o godzinie 11téy przed Deputowanym naszym Referendarzem Haupt wizbie naszéy stron wyznaczonym, przedana byda ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxe, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registratu-

rze przeyrzeć można.

Zaraze zapozywaią się niewiadomi z mieysca swego pobytu wierzyciele: Herz Baer, dawniey kupiec w Frankfurcie, Aaron Samuel Pulvermacher

hierdurch zur Wahrnehmung ihrer Ges

rechtjame vorgelaben.

Alle unbekannten Realprätendenten, welche an das zu verkaufende Grundfück Unsprüche zu haben vermeinen, werden bierburch aufgefordert, solche spätestens in dem obigen Termine anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls ihnen bamit gegen den Käuser ewiges Stillsschweigen auferlegt werden wird.

Pofen, den 15. December 1834.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

2) Bekannemachung. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gestracht, daß die Nepomncena Helena gestorne Szeliska mit ihrem Ehemanne, dem Zawer Kleszynöki in Drzonek, Schrimmer Kreises, nach erreichter Eroßziährigkeit die Gemeinzehaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen hat.

Pofen, ben 16 Januar 1835. Ronigl. Preuf. Landgericht.

3) Bekanntmachung. Es wird dem Publiko bekannt gemacht, daß die Pelagie geborne von Ponifierska und der Stephan von Malczewski zu Toniszewo, vor Eingehung der Ehe, so wohl die Gemeinschaft der Güter als des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben.

Gnesen, ben 15. Januar 1835. Ronigs. Preuß, Landgericht.

i 200a Dawida Asch, imieniem Breine, ininieyszém aby praw swych w terminie tym dopilnowali.

Niewiadomi zaś pretendenci realni, którzy do sprzedać się maiącey nieruchomości pretensye mieć sądzą wzywaią się ninieyszem, aby takowe naypóźniey w terminie powyższym podali i należycie udowodnili, inaczey im w tey mierze wieczne milczenie do nabywcy nieruchomości tey nakazanem zostanie.

Poznań, dnia 15. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż Nepomucena Helena z Szeliskich, z małżonkiem swym Xawerym Kleszyńskim w Drzonku powiatu Szremskiego, po doyściu iey pełnoletności, wspólność dobr i dorobku wyłączyła.

Poznań, dnia 16. Stycznia 1835. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ninieyszem podaie się Publiczności do wiadomości, że Pelagia z Ponikierskich i Stefan Malczewski z Toniszewa, przed zawarciem ślubów małżeńskich, tak wspólność maiątku iako i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Gniezno, dn. 15. Stycznia 1835. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. 4) Subhaftationspatent. Das, im Gnesener Kreise belegene adeliche Gut Gurowko, welches landschaftlich auf 6965 Athlr. 27 Egr. 1 Pf. abgeschäft worden, soll im Wege der nothwendigen Eubhastation verkauft werden.

hierzu haben wir einen Bietungstermin auf den 17. Juli 1835. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Gepert Morgens um 9 Uhr hierfelbst anberaumt, und laden dazu Kauflustige mit dem Bemerken vor, daß die Kaufbedingungen, die Taxe und der Hypothekenschein in unserer Registratur eingesehen werden können.

Gnefen, ben 10. Dovember 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Boittalcitation. 5) Es werben alle biejenigen, welche an die Ronigl. Preuf. Pofenschen Landgeftute =Raffe bis jum 1. Januar b. J. und an bie Ronigl. Preuß. Pofeniche Landgeftute = Dirth= fchafte-Umte = Raffe bis jum 25. Juni b. 3. Aufpruche aus irgend einem Rechte= grunde gu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, fich deshalb bei bem Ronig= lichen Landftallmeifter Major b. b. Brinten in Birte gu melben und fpateftens in bem auf ben 27. Februar f. Bor= mittags um 10 Uhr vor bem herrn Landgerichte-Referendarius Molfow hier, an ber Gerichtoftelle anberaumten Ter= mine, entweder perfonlich ober burch gefetlich zuläffige Bevollmachtigte, wozu bie biefigen Juftig = Commiffarien Roftel Patent subhastacyjny. Wieś Gurowko w powiecie Guieznińskim położona szlachecka, która od Towarzystwa Kredytowego na 6965 Tal. 27 sgr. I fen. została oszacowaną, ma w drodze konieczney subhastacyi bydź sprzedaną.

Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień i 7. Lipca 1835. przed Deputowanym W. Sędzią Geyert zrana o godzinie 9. tu w mieyscu sądowem na który stawienia się ochotę maiących kupienia téy wsi wzywamy z tem nadmienieniem, że taxę i attest hypoteczny w Registrajurze naszéy przeyrzany bydź może.

Gniezno, d. 10. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wzywaią się wszyscy ci, którzy do kassy kobylarni kraiowéy Król. Pruskiéy Poznańskiej aż do 1. Stycznia r. b. i do kassy administracyjné y kobylarni Królewsko Pruskiéy Poznańskiéy kraiowéy aż do 25. Czerwca r. b. z iakiéykolwiek zasady prawnéy pretensye mieć mniemaią ninieyszym, ażeby się przed Majorem Brynken Król. Pruskim Koniuszym kraiowym w Sierakowie zgłosili, lub najpoźniey w terminie w gmachu sądowym tyteyszym na dzień 27. Lutego r. p. przed Ur. Molkow Referendaryuszem naznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których tuteysi Komund Bolny vorgeschlagen werben, ihre missarze sprawiedliwości Roestel i etwanigen Unspruche angubringen und Wolny sie podaig, stawili, Zadania nachzuweisen, widrigenfalls sie ihrer Un- swe bydź mogące podali i udowodnispruce an die gedachten Raffen werden li, inaczey za pretensye swe utracafür verlustig erklart und lediglich an die= igcych zostang uznani i z takowemi lenigen verwiesen merben, mit benen sie iedynie do osob tych odestani, z ktofontrabirt haben.

Meferit, ben 16. Detober 1834. Ronigl. Preug. Landgericht. remi kontrakt zawarli.

Międzyrzecz, d. 16. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationsparent. 3um Berfauf:

- 1) ber im Rrotofchiner Rreife belegenen abelichen herrschaft Rogmin, land= schaftlich auf 384,993 Mthlr. 3 Egr. 9 Pf. abgeschätt,
- 2) der im Pleschner Rreife belegenen abelichen Berrichaft Radlin, fand= schaftlick auf 215,167 Athlr. 21 Cgr. 3 Pf. abgeschaht,

tions = Zimmer an, ju welchem Rauflu- cyinego Marschner w naszey instruk. flige mit dem Bemerfen vorgelaben wers cyiney izbie, na ktory osoby maiace ben, bag die Zare, die neuesten Sypo- cheć kupić, z tem nadmienieniem in unferer Regiffratur einzusehen find.

ger ber gebachten Guter :

Patent subhastacyiny. Do sprzedaży:

1) maigtności ślacheckiey Koźmin w Krotoszyńskim powiecie położoney, przez Ziemstwo Kredytowe na 384,993 Tal. 3 sgr. 9 fen. oszacowaney,

2) maiętności ślacheckie Radlin, w Pleszewskim powiecie polożoney, przez Ziemstwo Kredytowe na 215,167 Tal. 21 sgr. 3 fen. oszacowaney,

ficht im Bege ber nothwendigen Subha= w drodze potrzebney subhastacyi, flation ein Bictungstermin auf den 11. wyznaczony iest termin licytacyjny Suni 1835. Pormittage um 11 Uhr na dzień 11go Czerwca 1835 por bem Ober-Appellatione - Gerichte przed poludniem o godzinie 11tey Uffeffor Marfchuer in unferem Infirat = przed W. Assessorem Sądu Appellathekenscheine und die Raufbedingungen zapozywaią się, że taxa i naynowszy attest hypoteczny i warunki kupna w naszéy Registraturze przeyrzane bydź moga.

Bugleich werden folgende Realgluubis Przytem następuiące realni wierzyciele wspomnionych dobr:

1) die Erben ber Gräfin Wilhelmine Albertine Friederife Charlotte von Schlaberndorff geborne Grafin von Kalfreuth,

2) ber George Sigismund Ferbinand

v. Knobelsborff,

3) der v. Rnobelodorff, fruber gu Strop=

4) ber Marcus Bar Freibenthat, fonft

zu Glogau,

5) ber Hauptmann Carl v. Wagenhoff, fonft zu Schweidnitz,

6) der Ernft Beinrich b. Rolchen,

7) ber Joseph Sirfd Sillel, sonft zu Glogan,

8) bie Henriette Wittwe v. Kolchen ge= borne von Krockow, fonst zu Pan= tenau,

9) die Erben des Hoffaktore Elias Levy Raphael Lichtenftadt,

su jenem Termine vorgelaben, Rrotofchin, ben 20. Novbr. 1834. Konigk. Preuf. Landgericht. 1) sukcessorowie W. z Hrabiów Kalkreuth Hrabiny Wilhelminy Albertyny Fryderyki Charlotyny Schlaberndorff,

2) Woyciech Zygismund Ferdy-

nand Knobelsdorff,

3) W. Knobelsdorff, dawniey w Stroppen,

4) Marcus Baer Fraydenthal w Glo-

gowie,

 W. Karól Wagenhoff Kapitan w Schwidnicy,

6) W. Ernst Heinrich Koelchen,

7) Jozef Hirsch Hillel w Głogowie,

8) W. Hennrietta z Krokow owdowiała Koelchen w Pantenau.

 sukcessorowie faktora dworskiego Elias Lewy Raphael Lichtenstaedt,

na powyższy termin zapozywaią się. Krotoszyn, dn. 20. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

7) Bekanntmachung. Der Konigl. Randgerichts : Referendarius Herr Zoelfel und Fräulein Elisabeth Sophie Jackowska haben der der von ihnen einzugehenden She die, nach den hiesigen Prodinzialgeseizen stattsindende Gemeinschaft der Güster und des Erwerbes, laut gerichtlichen Vertrages vom 20. Januar 1835, auszgeschlossen. Dies wird hiermit zur dfsentlichen Kenntniß gebracht.

Koronowo, den 20. Januar 1835.

Obwieszczenie. Jmci Pan Refer. Sądu Ziemiańskiego Zoelfel i Jmci Pani Elżbieta Zofia Jackowska wchodząc w stan małżeński podług praw prowincyalnych, wspólność i zdobycie wszelkiego maiątku stósownie działania sądowego z dnia 20. Stycznia r. 1835. wyłączyli. Co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Koronowo, d. 20. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju. 8) Publikandum. In termino ben 1 1. März c. Vormittags um 10 Uhr sollen zu Grätz mehrere Gegenstände, besiehend aus verschiedenen Hausgeräthschaften, einer Britschke, einer Kuh und verschiedenen Musikalien, gegen sosortige baare Bezahlung verkauft werden, wozu wir Käufer vorladen.

Buf, ben 2. Februar 1835.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Publicandum. W terminie d n i a 11. Marca r. b. przed południem o godzinie totéy ma bydź w Grodzisku wiele rzeczy składaiących się z różnych sprzętów domowych, bryczki, krowy i rozmaitych instrumentów muzykalnych, za gotową zaraz zapłatą sprzedanych, na który chęć kupna maiących wzywamy.

Buk, dnia 2. Lutego 1835.

Król. Pruski Sad Pokoju.

9) Bekanntmachung. Der Haudelsmann Ephraim Joseph und die unverchel. Henriette Rosenberg, beide von dier, haben in dem vor ihrer Verchelichung heute errichteten Vertrage, die Gemeinschaft der Guter und des Ermerbes unter einander ausgeschlossen. Dies wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Schonlanke, den 24. Novbr. 1834. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Ephraim Józef i Henrietta z domu Rosenberg oboie tu ztąd, ugodą przed wniyściem w śluby malżeńskie dziś zawartą, wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Trzcianka, d. 24. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

16) Bekanntmachung. Zum dffentlichen Berkauf des Renata Köhlerschen Modiliar-Nachlasses, bestehend in Fadence, Gläsern, Leinenzeug und Betten, Kleidungsstücken und Meubles, haben wir einen Termin in loco Schmiegel auf den 18. Februar d. J. Vorwittags um 10 Uhr anberaumt, und laden dazu Kaussussige hiermit ein.

Roften, ben 6. Februar 1835. Ronigl, Preuß. Frieden & gericht.

Obwieszczenie. Ruchoma pozostałość Renaty Koebler, składaiąca się z faiansy, szkła, płóciennych rzeczy, pościeli, ubioru i mebli, ma bydź w terminie dnia 18. Lutego r. b. zrana o godzinie 10téy w mieście Szmiglu publicznie sprzedaną, na który ochotę kupienia maiących zapraszamy.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

11) Bekanntmachung. Im Auftrage des Königl. Landgerichts hierselbst werden den 23. d. Mts. Wormittags 10 Uhr zu Kolatki bei Pudewiß 437 veredelte Schaafe, meistbietend gegen baare Bezahlung diffentlich verkauft, wozu Kauflustige hiermit eingelaben werden.

Pofen, ben 3. Februar 1835.

Konigl. Landgerichts-Referendarius Poto di.

Obwieszczenie. Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego tuteyszego będą dnia 23. b. m. przed południem o godzinie totéy w Kołatkach około Powiedzisk 437 owiec poprawnych, naywięcey daiącemu za gotową zapłatę publicznie sprzedane, do czego się ochotę kupna maiący wzywaią.

Poznań, dnia 3. Lutego 1835. Król. Sądu Ziemiań. Referend. Potocki.

## Getreide : Markt : Preise in der hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>6. Februar.                                                                  |                                                                                        | Freitag den<br>9 Februar. |                   | Moutag den<br>21. Februar. |                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.                                                                           | bis<br>Rtl.fgr.pf.                                                                     | von<br>Ktr.fgr.pf.        | bis<br>Riv.far re | von<br>Mr.fgr.vf.          | bis<br>Mr.fgr. |
| Beigen der Scheffel | 1 10 —<br>1 1 —<br>23 —<br>- 16 —<br>- 23 —<br>1 3 —<br>- 13 —<br>- 18 —<br>5 20 —<br>1 14 — | 1 12 —<br>1 2 —<br>25 —<br>17 6 —<br>26 —<br>1 6 —<br>14 —<br>19 —<br>5 25 —<br>1 17 6 | 01.27                     | *                 | 6. Febru                   |                |